# Laurahütte-Siemianowiker Zeitung

Erschein t Montag, Dienstag, Donnerstag und Sonnabend und kostet vierzehntägig ins Haus 1,25 Floty. Betriebs-körungen begründen keinerlet Anjpruch auf Rückerstattung

Einzige älteste und gelesenste Zeitung von Laurahütte = Siemianowik mit wöchentlicher Unterhaltungsbeilage.



Anzeigenpreise: Die 8-gespaltene mm=31. für Polnijd= Oberichl. 12 Gr., für Bolen 15 Gr.; die 3-gespaltene mm=31. im Reflameteil für Boln. Dberichl. 60 Gr., für Bolen 80 G. Bei gerichtl. Beitreibung ift jede Ermäßigung ausgeschloffen.

Geschäftsstelle: Siemianowice (Slaskie), ulica Bytomska (Beuthenerstraße) 2 Ferniprecher Nr. 501 Ferniprecher Nr. 501

Mittwoch, den 18. April 1928

46. Jahrgang

# Wiederaufnahme der deutsch-polnischen Berhandlungen

Einigung zwischen Twardowski und Sermes

Berlin, Die Führer der Delegationen für die deutschen Sandelsvertragsverhandlungen, der frühere Reichsgenasminister Dr. Hermes und der ehemalige polnische Dr. von Twardowsti, die vor fünf Tagen in be einer Besprechung zusammengetreten find, haben bie beingen heute mit positivem Ergebnis abgeschlossen, bernes und Dr. von Twardowsfi sind noch heute abend Barichau abgereist, wo die Handelsvertrags: banblungen wieder aufgenommen werden.

debereitungen sür die Verständigung

Minau. Wie der "Aurjer Poranny" meldet, ist im pol-Augenministerium eine befondere Abteilung für Li=

tauische Angelegenheiten errichtet worden. Bum Leiter ber neugeschaffenen Abteilung ift der bisherige Leiter der Ditabtei= lung, Solowko, ernannt worden.

Die Schaffung Diefer neuen Abteilung im polnifchen Außenministerium zeigt erneut die Bebeutung, die man in Barichau den polnisch-litauischen Beziehungen beimist. Sie verdient ebenjo viel Beachtung, wie das hartnädige Bestreben Bolens, in seine Sandelsvertrage eine besondere Litauische Klaufel einzufügen. Auch die Ernennung Holowtos zum Leister dieser Abteilung ist bedeutsam. Befanntlich hat Ministers präsident Woldemaras in Königsberg einige unmigverständliche Meuferungen getan, daß Solowto in engen Beziehungen gu ben gegen Litauen arbeitenden Pleichtaitis-Banden ftebt.

### Zalestis Besuch beendet

Dem Empjang der polnischen Gesandtschaft, an dem der der italienischen Regierung und des diplomatischen teilnahmen, folgte Montag ein Frühltüd zu Ehren 3ateilnahmen, folgte Montag ein Frunnun ...
Um Laufe des Rachmittag stattete Zalesti dem inter-Im Laufe des Rachmittag natrete Jucos.

Ren Landwirtschaftlichen Institut einen Besuch ab und be
grußeling Anschlichend tand darauf zu einer Besprechung zu weussporing.
Capitol ein Empfang statt. Damit ist der offis darauf ju einer Besprechung ju Muffolini. Anschlichend

gielle Aufenthalt Zalestis in Rom beendet. Zalesti begibt fich morgen nach Reapel.

Das Ergebnis des bisherigen Aufenthaltes in Rom ift noch völlig in Dunkel gehüllt. Alleuthalben ift es jedoch aufgefallen, bag die Trinffpruche, die Zalesti mit Muffolini austaufchte, fich durch einen verhältnismäßig fühlen Ion aus: zeichneten und daß auch die Breffe ihre Freundschaftsbeteuerun=

# <sup>Nord</sup>-Schleswigsche Kampfansage an Ropenhagen

Bildung eines Nord-Schleswig-Rates

Northugen. Mie "National Tidende" sich von ihrem Rorburger Korrespondenten melden läßt, soll am Sonntag Len gauf Alson die erste öffentliche Versammlung der Balesbewegung stattgefunden haben, in der die Sofbenberburg als Redner hervortraten. Man habe ein Pro-Menlast ein Moratorium in bezug auf die Zwangsversteiund die Einführung eines Zwangsattords norsehe. in der Sikung geltend gemachte Hauptgesichtspuntt sei der en daß Rord-Schleswig nur 300 Millionen von seiner 500 Rronen betragenden Gesamtschuld tragen fonne, 200 Millionen Kronen erlassen werden muffen. Außerder Borichlag gemacht worden, einen aus 15 Mitgliedern

besbehenden Nord-Schleswiger Rat zu bilden. Acht Mitglieder diejes Rates wurden durch die Bevolkerung gemahlt, mahrend die übrigen 7 auf Borichlag der gewählten Bertreter hinzuges jogen werden sollten. In der gestrigen Sitzung seien bereits 3 Bersonen, und zwar die Sofbesiter Frederiksen, Seisel und Krogh beauftragt worden, die Wahl der acht Ratsmitglieder vorzubereiten. Der Nord-Schleswiger Rat solle eine Art Wohlsahrtsausschuß darstellen und die Forderungen des Programms zur Durchführung bringen. Falls die Durchführung nicht gelänge, werde man fich genötigt sehen, zu anderen Mits teln zu greifen. Obgleich auch "Berlinste Tibende" heute abend einen ähnlichen Bericht veröffentlicht, muß die Gewähr für die Richtigkeit der Meldungen vorläufig gang der dänischen Presse überlaffen bleiben.

# die Mailander Berichwörer festgestellt?

Mic Berliner Abendblätter melben, hat die ungsausschla del Popolo" ersahren, das der untersausschuß über das Attentat in Mailand in den Besausschuß über das Attentat in Mailand in den Besausschuß über das Vorhandensein einer ande Unterlagen über das Vorhandensein einer Eich den Attentätern gewählt hätten. Die die kehe im Solde und im Dienste internationaler Besausschußen mit ausgesprochen saschistengegnerischen Zielen. Ich genau hefanntgegeben. Ein Entkommen sei unmögsungen befanntgegeben. Ein Entkommen sei unmögs und befannigegeben. Gin Entkommen sei unmög. miffe an icharfer lebermachung der Grenzen ichei-

## der Streit um das ruffische Gold halteig will Amerika für den Entgang des ruffischen Goldes haftpflichtig machen. Goldes haftpflichtig machen.

Der "Information" zufolge. beabsichtigt die benden Der "Information" zufolge. beabsichtigt die kluben des russischen Goldes vornahmen, für etwa hieraus die ben Schaden verantwortlich zu machen, wenn ist die benden der der den amerikanischen Gerichten anzein den hat, gewinnen sollte. Die Bank von Frankliste ihren Anspruch darauf, daß die Neuhorter Banzungen den ordnungsgemäß von ihr erhobenen Einspruch in ber den Anipruch darauf, dag bie Reugeren Ginspruch

# Batter Gilbert auf der Rückreise

Bie die "Lossische Zeitung" aus Mailand melbat Barter Gilbert nach genau 10 Tagen Aufenthalt in Rom Barter Gilbert nach genau 10 Tagen Aufentigart in Bonntag Nacht über Mailand und den Gotthardt die Ringelreten und ist Dienstag vormittag in Berlin

#### Ablehnung der französischen Kriegs-Bergichtpattgegenvorichläge

Loudon. Der "Evening Standard" vertritt die Unficht, daß taum noch ein Zweifel bestehe, daß die Note Relloggs an Deutschland, England, Italien und Japan die endgültige Ab. lehnung der von Briand an den Abidlug eines Battes getnüpften Bedingungen durch die ameritanische Regierung bedeute. In Mashington hoffe man offenbar, daß Frantreich gur Annahme des Borichlages ohne Borbehalte gezwungen werde, wenn mit den anderen Regierungen vorher ein Uebereinfoms men erzielt werden tonne. Das schließliche Ergebnis von Briand, etwas gewundener Politik, sei offener Bruch zwischen Frankreich und Amerika. Die Entscheidung auf Unterbreitung cines frangofijden Gegenvorichlages fei ein fo ichwerer tattijder Gehler, daß man ju der Unnahme verleitet werde, dag die fähigen Diplomaten des Quai d'Orfan überstimmt worden feien, wie dies bereits bei der letten Note Briands der Fall

Der "Manchester Guardian" findet es überraschend für alle Kenner der amerikanischen Diplomatie und Persönlichkeiten, bag unter der Rellogeschen Führung eine jo erfolgreiche Tätigfeit sowohl in Mittel-Amerika wie auch in Europa entfaltet merbe.

#### Die Hungersnot in China

London. In Befing eingegangene Mitteilungen befagen, bag in der Proving Schantung die Sungers not zunimmt. Die Unterstügungen durch Ausländer vermögen nur geringe Silfe gu leiften. 100 000 wandern aus ber Manie ab und suchen in der Mandschurei Zuflucht.

#### Bon der deutschen Jugendbewegung

Das Berständnis für das heranwachsende Geschlecht, für seine Lage und seine Bedürfnisse, ist bei der alteren Generation noch nie so start gewesen, wie gerade jest. Das Berlangen ber Jugend nach freier Betätigung auf ben Gebieten eigener Neigung ist in allen Staaten in zweitentsprechen ber Weise berücksichtigt worden. Freizeiten, Wandertage und Wahlsächer, vor allem technischer Natur, sind in das Schulprogramm ausgenommen worden. Die Regierung selbst fördert direkt alse Verbände, die Leibesübungen treiben und gewährt Unterstützungen sür den Bau sportlicher Anlagen, die der Jugend vor allen Tingen zugute kommen. In senen Vereinen pulst das Leben der Jugendabteilungen jedoch am natürlichsten und völlig ungezwungen, in denen man sich Ideen der "Jusge n d b e weg ung" zu eigen gemacht hat.

Um die Eigenart ber beutschen Jugendbewegung recht verstehen und würdigen zu können, muß man sich über ihr Entstehen und über ihre Entwicklung im Rlaren seit fie h en und uver ihre Entwittlung im Alteen sein. Ihre Ansänge führen uns in die Zeit der Jahrhundertwende zurück. Das Zeitalter der Maschine, der Weg vom Agrarstaat zu stetig sortschreitender Industrialisierung, das Wachsen großer Wirtschaftszentren, die Ost-Westwansderung der Bevölkerung vom Lande in die Jahrikorte, hersvergerusen durch den Bedarf an immer neuen Arbeitssträften, dies alles hatte ausschlaggebenden Einsluß auf die fürkere und besonders geistige Lage der Ingend der Städte. äußere und besonders geistige Lage der Jugend ber Städte. Eingeschlossen in den Steinhaufen der Stadt, umdröhnt vom Bulsichlag der Arbeit, des Verkehrs, die von Natur aus in den mechanisierenden Zug des Stadtlebens nicht hinein-passen. Die Schule, welche dem Jungen nicht mehr als eine tressliche Ausbildung gab, das Elternhaus, das dem drängenden Geschlecht kein rechtes Berständnis entgegendringen konnte, sie konnten den Jungen nicht den Drang stillen, der die arbeitsame Stadtbevölkerung in ihren gesunden Elemensten überhaupt erfüllte, den Hunger nach Land nach grünen Wäsdern, nach sließenden Wässern, nach Bewegungssreiheit und einem Lehen in Licht und Sonne. So entstand die und einem Leben in Licht und Sonne. So entstand die deutsche Jugendbewegung als eine ursprünglich revolutionäre Auflehnung gegen den einengenden Zwang der Stadt und aller mit ihr verknüpften Lobensbedingungen. Ein Primaner war es, der aus eigenem Antrieb mit Schülern des Stegliger Gymnasiums hinauszog, um die Heimat zu suchen, die ihm die tote Stadt nicht geben konnte. Aus dieser Wurzel erwuchs die erste "Wa and er vog el be wesau na" gemann mehr und mehr an Bedeutung und war gung", gewann mehr und mehr an Bedeutung und war in wenigen Jahren in allen Gauen Deutschlands verbreitet. Es ist ein hohes Berdienst dieser Jugenobewegung, daß sie uns jo vieles geschenft hat, was ichon lange vergessen ichien. Auf dem Boden einer eigenen Gemeinschaftskultur erstand das deutsche Boltslied in seiner Pracht und Schönheit wies der uralte Boltstänze und Boltsbräuche wurden wieder bekannt. Jahre hindurch hatte das Wort "Wandervogel" einen stolzen Klang. Das Jdeal war der wahrhafte Mensch, der ein Kämpfer für eine neue Lebensart werden sollte. Doch dann schlich sich ein trüber Unterton ein. Unter dems jelben Namen kamen Bünde auf, die in ihrer Lebensaufs fassung völlig anders geartet waren. Es kam die Zeit, die man sich mit ungesunder Problematik besakte u. gegen die Auswüchse hier und dort machtlos war. Wohl brachte der Arieg eine Läuterung, doch verlassen von den Führern, die alle freiwillig zu den Fahnen geeilt waren, wurde die Bewegung ohne Tradition und innere Strafsheit ein Zerrbild der einstigen Größe. In den Langemarkregimentern siel die Blüte der deutschen Jugend, mit ihnen so mancher, der aus der Jugendbewegung hervorgegangen war. Die Heimstehrenden sanden ein verworrenes Geschlecht vor, das den einst jo stolzen Namen in dauernden Migklang gebracht hat.

Gewaltige Kräfte regten sich von Neuem. Eine andere große Bewegung, vor dem in ihrer Straffheit, ihrer zucht-vollen Organisation von der Regierung besonders betreut, joh fich nach der Revolution ohne Unterftukung von außen, und fand nunmehr den Hebergang gur Jugendbewegung. Ausgeprägte Formen erfüllte neuer Geift. Diese neue Pssadsinderbewegung ist die machtvollste Verkörperung, das neue deutsche Jugenditreben. Sie trat ein doppeltes Versmächnis an: die Ungezwungenheit, die natürliche Verbensart des Urwandervogels und das Erbe der alten Psadsinderei, wie es sich vor allem in der freiwilligen Untersarbung unter ein höheres Ceiat und das Gebeldichtes ordnung unter ein höheres Gesetz und in der Gefolgschafts-treue außert. So sehen wir eine Entwicklung vom Naturburichentum des Wandervogels, der Sturm- und Drangzeit in der deutschen Jugendbewegung, bis zu der Art des Pfad= findertums, bis zu einer ausgesprochenen völfischen Wanderund Lagerbewegung. Alle anderen Bunde in Deutschland,

die sich zur guten Jugendbewegung rechnen, haben auch die Eigenart der Pfadfinder übernommen und befinden fich auf einem Wege fortichreitender Entwidlung, an

deffen Ende die Pfadfinder felbit ftehen.

dessen Ende die Pfadfinder selfst stehen.

Achnlich wie in Deutschland entwidelt sich die deutsche Jugendbewegung in Polen Neben Jugendgruppen, die noch um ihre Gestaltung ringen, gibt es einen Wanderwagei mit durchaus pfadsinderischer Lebensart, der auf der angedeuteten Entwicklungslinie fortschreiten wird, und ausgesprochene Psachfindergruppen. Sportliche Känpfe, fröheliche Fahrten in der Heimat, einmal im Jahre auch weiter hinaus, das Pslegen von Psachsinderkünsten, dann und wann ein strasses Lager in selbstgebauten Hitten und Zelzten. Boltsliederabende und andere Jusammentünste zu Spiel und Arbeit im eigenen Heim, das ist das frohe Leben der Jugend, wie es der Beobachter von außen sieht. Das Moment der Selbsterziehung ist der Sinn dieser Art, die Jungen zu beschäftigen. Auf eigenen Füßen sollen sie stehen können, wenn es von ihnen verlangt wird.

Psachsinder sein, heißt, allzeitig bereit und fähig, ansderen zu helfen, um den rechten Weg im Leben zu sinden. Bon jung an daran gewöhnt, Leib und Seele rein zu hals

Bon jung an daran gewöhnt, Leib und Seele rein zu halden, den Führern freiwillig Gehorsam entgegenzubringen, und erzogen zur gewissenhaften Erfüllung aller übertrage-nen Aufgaben, wird man sich auf dieses Geschlecht unbedingt verlassen können. Es sind Söhne der Seimat und Jünger im Dienste des Boltstums. Wenn in der Jugend die Zustunft liegt, so ist es Sorge der Aelteren, ihr und der deutsichen Jugendbewegung das nötige Berständnis und die notwendige Unterstützung zukommen zu lassen.

Der Ruken der Mandelentfernung

In der Stadt Rochefter im Staate Neunork hat man im groben Berfuche mit der Entfernung der Rachenmandel bei Rindern vorgenommen. Rund 15 000 Schultindern wurden die Mandeln in einer Spezialklinit entfernt, weiteren 5000 Rindern burch ben Sausarzt. Dieje 20 000 mandellofen Rinder blieben bann unter ständiger ärztlicher Beobachtung, und ihr Gesundheitszustand wurde mit dem von 28 000 Kindern verglichen, bei denen die Mandeln nicht entfernt worden waren. Ueber die Ergebnisse dieser Untersuchungen, die von Dr. Albert D. Kaiser zusammengestellt murden, wird in ber "Umschau" berichtet. Bei ben ope-rierten Kindern fam Scharlach bei 7,6 Prozent vor, bei ben Richtoperierten bei 16 Prozent. Die manbellofen Kinder erwiesen sich als widerstandsfähiger gegen theumatifche Ertrantungen, natürlich nur bann, wenn biefe Erfrantungen nicht icon por ber Operation hervorgetreten maren. Bei ben operierten Rinbern zeig: ten fich Bergtrantheiten auf rheumatifcher Grundlage in 450 Fallen, bei ben Richtoperierten in 817 Fallen. Bon ben 450 mans dellosen Kindern hatten aber 83 Prozent das Leiden schon por der Operation, und nur 17 Prozent haben es erst nachher erwor-Man schließt daraus, daß durch die Rachenmandeln die Ertrantung an Scharlach, an theumatischen Leiden und den daraus entstehenden Bergtrantheiten fehr begünftigt wirb.

Bersucksfahrten eines pulvergetriebenen Rennwagens der Opelwerke

Muf der Opelbahn bei Ruffelheim finden Probefahrten ines neuartigen Rennwagens statt, ber erhebliche Geschmindig. keiten entwickelte. Der Wagen umkreifte mit merkwürdigen firenenhaftem Geheul und Ausstogung eines meterlangen Geuerschweifs die Bahn. Die Beriuche galten der Ausprobierung eines pulvergetriebenen Renmwagens. Dazu erfährt die Telegraphen-

Union auf Anfrage bei ben Opelwerten folgenbes:

"Es handelt fich nicht um einen Geblasemotor aber eine Turbine, sondern ein Raketen-Aggregat, das nach den Ideen des Bridatforichers Max Balier geschäffen murde. Die langwiesrigen Arbeiten waren nunmehr erfolgreich. Um ben Fachtreisen Die Editheit bes neuen Antriebes ju beweifen, merben bie Opel= werke eines ihrer Sahrzeuge mit der auf der Avusbahn in Berlin möglichen Geschwindigkeit von etwa 150 Kilometer vorführen und daraufhin mit einem junadift auf Schienen laufenden Bagen den von England erreichten Schnelligfeits-Weltreford zu brechen verluchen. Die Reichsbahn habe fich bereits vor einigen Bochen bereit erffart, ben Opelwerten eine geeignete Strede jur Berfügung zu stellen. Die Opelwerke erwarten, wie sie erklären, daß die maßgebenden Arcise der Regierung ihre weiteren Ars beiten nicht nur ideell, sondern auch durch Bereitstellung eines Teiles ber erforderlichen Mittel materiell unterstützen. hätten aus Gründen des Unsehens Deutschlands den überall abgewiesenen deutschen Erfinder durch Bereitstellung von Mitteln und Einsat ihrer praktischen Ersahrungen unterstützt."

# Der "Fett-Berein" der Schüler

Der Alub der Budapester Normalschiller — Das Bereinsvermögen im Steintiegel — Der Diebstahl po Ausgetretenen

Budapek. Die Geschichte, mit der sich die Budapester Bolizei zwei Tage hindurch befakt hat, klingt wie ein Kinderroman. Gine Schar von acht- bis zehnjährigen Normalichülern, ein Klub, "Tett = Berein" genannt, zehn Pfund Jett sowie ein kleiner Dich fpielen barin die Saurtrollen.

Der Kall begann bamit, daß in einem Borort von Budapaft ein Polizist ploglich von weinenben Kindern umringt wurde, die ihn verzweiselt baten, den Dieb zu verhaften, der ihnen — das Bereinsvermögen gestohlen hatte. Als man die Knaben auf der Bache ausfragte, ftellie sich folgende Tragödic heraus:

Die Jungens hatten einen Berein gegründet: einen "Fett» Berein". Im Sommer zum Baden braucht man als richtiger Sportsmann Gett, um fich den Korper einzureiben. Fett ift aber teuer und kann von dem fleinen Taichengeld nicht bezahlt werden. Bas machten die Jungens? Sie zahlten das ganze Jahr hindurch ihre Taschengelder in eine Bereinstasse ein, beforgten für ein paar Bfennige Botengange und sparten ben Gt= lös. Und wenn sie ctwas Geld übrig hatten, tauften sie dasur Gett. Ein Pfund Fett, swei Pfund Fett, einen ganzen Ticgel

In einem Walbe in der Rabe wurde bas koftbare Besitztum verborgen. In einem großen Tiegel wurde es in die Erde eins gegraben. Schon waren zehn Plund beisammen, als plöhlich bas Entsekliche geschah! Bei einer Revision stellten die Jungens fest:

der Tiegel mit seinem Inhalt ist gestohlen! Rur ein tiese Bett und Tiegel waren verschwunden.

Auf der Polizei schüttelte man den Kopf, aber schließt machte man sich doch auf die Suche. Schon nach wenigen den war ein Berdacht vorhanden. Ein kleiner Junge genige Tage vorher aus dem Berein ausgetreten. Seine hatten ihm das Baden verboten. Das Fettsammeln hatt ihn keinen Sinn mehr. Bei seinem Austritt verlangte et geblich das eingezahlte Geld zurück. Es war damit ju rochte bag er, der das Bersted des Fettes genau kannte, sich auf Weise entschädigt hatte.

Die Bolizei beauftragte nun ben Bereinsprafibenten fünf Mitglieder, sich in die Rohnung des Beschuldigten geben und ihn auszufragen. Das ausgetretene Fett-Vereins glied stellte jedoch jeden Anschlag auf das Vereinsvermögen

Da entichlog fich bas Prafidium tlüger vorzugehen. der Jungens begaben fid) abends mit großen Leinentücker dem Saufe des Treulosen. Das Genfter jum Schlafzeinmer offen. Die dret hullten sich in die Leinentücher ein und et nen werige Schunden pater als leibhaftige "Geister" im 3im Sie weckten den Schlasenden. Der erschrat jo, das er den stahl sofort eingestand und auch verriet, wo er das Berein mögen verstedt hatte. Der Tiegel mit dem Fett wurde Triumphyug nach bem Balbe gurudgebracht.

### Die unbekannten 350

#### Unbefannte Wilde in Sudamerita entdeckt - Reine Indianer?

Der Südamerikanische A. Snatt Berrill, ber fürzlich von seiner 60. Forschungsreise burch Sudamerita zurückgetehrt ift, berichtete, er habe in den nahezu unzugänglichen Gebirgswild: nissen zwischen Boltvien und Brafilien einen etwa 350 Köpfe gählenben Stamm von Salbwilben entbedt, die por ihm noch fein Beiger gefeben habe und welche feiner Anficht nach ber Indianerraffe nicht jugugahlen feien.

Die Manner Diefes Stammes tragen lange Barte, Mtänner, Frauen und Kinder gehen vollständig unbekleidet. Sie kennen keine Feuerwaffen, besihen nur die allerprimitivsten Bertzeuge, verfertigen aber ausgezeichnete Bogen und Pfeile, mit denen sie jedes Wild, ben Bogel in der Luft und den Fisch im Wasser erlegen. Ihre Heiraten ersolgen ohne jede Zeremonie und verwandtschaftliche Gefühle sind ihnen unbekannt. Die

Manner taufen fich ihre Frauen, Dladden im Alter von 14 Jahren. Kein Angehöriger des Stammes tann sagen, wie er ift, da sie von einer Zeitrechnung nichts wissen. Für sie in Steinen, Bäumen und Fluffen Geifter, Die fie verehrie übliche Sonnenverehrung der Indianer ist ihnen gänzlich ist emissen nicht, was ein Tag, ein Monat oder ein Jahr Sie miffen nicht, was ein Tag, ein Monat ober ein Jahr

Der Forscher berichtet weiter: "Ich glaube nicht, bal Halbwilden zur Indianerrasse gehören, besonders die jehen gang anders als Indianerinnen aus. Cher mochte nehmen, daß fie von ben Gudice Infeln ftammen, aber D nur eine Bermutung. Der fubameritanifche Indianer wird über fünf fuß vier Boll groß und diefer Stamm wies Mannet fünf Bug neun Boll und mehr auf. Ihre Sprache ift mit ber mir bekannten südamerikanischen Indianerbialette vermannten

Moderner Brautraub im Wilnagebiet

Im Dorf Austi (Areis Troti) brangen während der Abwesen= heit der Eltern maskierte Känber in das Anwesen des Land= wirts Mafalftis, terrorifierten beffen Rinder und verschwanden unter Mitnahme verschiedener Wertgegenstände und ber 17 jah-rigen Tochter Maria. Die Polizei ermittelte die Räuber in der Person des Diplom-Landwirts Jonas Drikavicius und zweier Helsershelfer. Doch weigerte sich die geraubte Maria, in ihr Vaterhaus zurüczuschren, da der Ueberfall mit ihrem Einvers ständnis erfolgt war. Marias Bater hatte sich einer Liebes= heirat seiner Tochter widersetzt, und so beschloß der junge Drikavicius, auf solche Art seine Braut samt ber Mitgift zu rauben. Rach Klärung des Sachverhalts ließ die Polizei das junge Paar in Frieden, da man in Litauen weder das Standesamt noch ein halbes Dubend Bescheinigungen, sondern mur den Segen des Briefters jur Chefchliegung braucht.

Tragisches Ende einer Greisin

Die alteste Frau ber elfäsischen Gemeinde Drich meiler (Kreis Schletistadt), die Wjährige Frau Ugnes Fuchs, ist auf tragifche Beife ums Leben get mmen. Gie ftellte eine brennende Kerze auf ben Boden, um einen Gegenstand zu suchen, ber ihr entfallen war. Dabei fingen ihre Aleider Feuer. Ghe Hilfe zur Stelle war, hatte die Greisin so schwere Verbrennungen erlitten, daß sie tot aufgefunden murbe. Die herbeigeeilten Rach-barn hatten alle Mühe, das Saus vor ben Flammen ju schilgen.

#### Mordversuch als Kinderspiel

In Schwerin in Medenburg trieben Rinder ein liches Spiel. Ein tleiner Anabe murbe von feinen Rame gefesselt und in einem leden Gifcherboot feftgebunben. ftiegen die Kinder das Boot in den Schweriner Gee hinau der Wind es immer weiter vom Ufer abtrieb. Das Bo langfam von Waffer. Durch Zufall wurden Ruberer finkende Boot aufmerkfam, die im letten Augenblic bas

#### Die Schakgräber

Eine traurige Entbedung machte ein 81 Jahre alter in Argoenpres (Frankreich), ber feine gefamten Erfpar 35 000 Franken in Gold- und Silbermingen in brei Töpfen graben und sorgfältig mit Eroh verdeckt hatte. Als er Schatz am Mittwoch betrachten wollte, fand er drei Töpfe vor, an Stelle ber kostbaren Mingen lag aber Zement 3wei Nachbarn bes Boftohlenen murben verhaftet. einen, einem Ariegsbeschädigten, fand mon taufend Franten Goldmungen im Solzbein verftedt.

#### Prinzeffin Tatjana.

Abenteuer einer rusisichen Großfürstenfamilie auf ber Flucht. Bon Willy Zimmermann=Sjuslow.

31. Fortsetzung. Rachdrud verboten.

Die Gedanken ordneten sich. Langsam rückte aus Nebelsferne das, was ihr am nächten war: Alexei Petrowitsch. Tatjana bemerkte, daß das Pferd schneller laufen konnte. Sie gab ihm einen Schlag auf den Hals. Wladimirs Tier, dem eine größere Last im Sattel faß, muhte sich topfschuttelnd hinterher.

"Jit wirklich nur ein Mann zur Bewachung zurudsgelassen worden?" fragte Wladimir, als er wieder in gleicher höhe mit Tatjana war.

Ein Mann," antwortete fie.

Das Schweigen wurde nicht mehr unterbrochen. Von irgendwo aus der Ferne tam das leise Auftnallen eines Schusses herüber.

Aus seinem didbauschigen Belg nestelte ber Berr Rreisfommissar ein Aftenstüd hervor. Er sat dem Berwaltungs-direktor gegenüber und lachte ununterbrochen vor sich hin. "Was wollen Sie, Herr Direktor? Wenn es sich um

einen Beamten handelt, tann ich doch nicht nur den Rla-

"Genügt es nicht," ereiferte sich ber Direktor, "wenn für jebe Behauptung Zeugen aufführe?"
"Zeugen, Beugen!" Der Kreiskommisser winkte lachend
"Gott hat jedem Zeugen eine Zunge gegeben. Was

er damit macht, ist seine eigene Sache."
"Ich würde sie mir lieber abbeihen, Herr Kommissar,
ehe ich als Zeuge die Unwahrheit sagen wollte."
"Wenn alle Menschen so dächten, gäbe es nur noch
Zeichensprache."

"Bebenten Sie doch nur die Schwere meiner Anschul-Digungen! Ein Beamter mit solchen Eigenschaften kann tein Beamter sein."

"Irgendwelche Eigenschaften muß doch aber ein Be-amter haben, herr Direktor. Wir können nicht mit wesen-losen Sputgestalten arbeiten."

"Er ist ein Weiberjäger, Herr Kommistar." Der Di-restor begann am Daumen zu zählen. Für die solgenden Missetaten seines Freundes hielt er die übrigen vier Fin-

ger gespreizt bereit.

"Das ist eine harmlose Jägerspezies," kicherte der Kreisstommissar. "Solche Jäger verschießen nur ihr eigenes Pulver. Das der Regierung wird geschont."

"Er nimmt Schmiergelder, für zwei!"

"Man bietet sie ihm an, Herr Direktor, bitte sehr."

uno er nimmi ne. "Aber das ist boch nur eine verständliche Folge bes Angebotes, herr Direktor. Wird ihm nichts angeboten, so kann er nichts nehmen. Die Schuld liegt also bei ben

Urhebern des Uebels, wenn Sie es nun so nennen wollen."
Der Berwaltungsdirektor hielt bei dieser Unterweisung ben Mund geöffnet, als wollte er fich einen Biffen binein=

"Nun gut," fuhr er endlich fort. "Dann bin ich neus gierig, wie Sie meinen britten Vorwurf entschuldigen

"Bitte sehr, bitte sehr, herr Direktor, ich entschuldige nichts. Ich suche mir nur die Eigenart eines jeden mensch-lich zu erklären."

lich zu erklären."
"Jum britten also: er frinkt, er trinkt wie ausgehungerter Sommerboden den Regen. Dann ist er tagelang nicht zu sprechen. Wie muß es da mit der geregekten Ersledigung der Dienstgeschäfte aussehen? Sie können sich das vorstellen, Herr Kreiskommissar."
"Sie sehen zu dunkel. Herr Direktor, grau in grau. Junächst schein zu dunkel. Herr Direktor, grau in grau. Junächst schein des mir nicht genügend geklärt, ob die ansgebliche Unsichtbarkeit des Kommissars eine Folge des Trinkens ist. Und dann, lieber Herr Direktor, seien wir einmal ehrlich: welchen Vorteil bringt ein solider, tüchtiger Beamter? Er kritistert die Vorgeschten, die Regierung, wird aussäusse sich ganze Gilde. Ein wenig Del macht den Verkehr viel geschmeidiger, nach innen und nach außen."
"Mich wundert nur, Herr Kommissar, daß Sie trotz Ihrer menschlichen Erklärungen die Sache für wichtig genug gehalten haben, auf meine gestrige Beschwerde hier sosset zu erscheinen."

"Auf Ihre Beschwerde? Ich kenne keine Beschwerden, Ja, aber Ihr Besuch?"
"Ja, aber Ihr Besuch?"
"It die Folge einer Anzeige meines Kommissars, das hier erhebliche Unterschlagungen vorgekommen sein soller "Unterschlagungen? Gestohlen hat man mir das Gelds"
"Gestohlen! Das sagen Sie, Herr Direktor. Haben Steller Beugen dafür mit noch nicht abgebissener Junge?"
"Aber der Dieb ist doch fort, gestohen!"
"Solche Beweisart wäre einfach, Herr Direktor.

Direftar. mif "Solche Beweisart ware einfach, herr Direktor. fann ste nicht genügen. Sie persönlich hatten das bem Kommissariat abzuliefern, von Ihnen persönlich mus

tag es fordern."

Dem Berwaltungsdirektor ging diese Eröffnung wie ein Bienenstich ins Sitzsleisch. Er sprang auf und start den Areiskommissar aus verglasten Augen an.

"Ihr Gesicht besagt, Herr Direktor, daß wir uns nach nicht verstanden haben."

"Was hat mein Gesicht damit zu tun?"

"Es sieht nicht besonders gescheit aus. Herein!"

antwortete der Areiskommissar das heftige Klopfen gegen die Tür. ich es forbern."

Der verpette Kommissar trat in militärischer Saltun

in das Zimmer. Der Borgeletie empfing ihn mit einem freundliche

Der Borgelegte empfing ihn mit einem steams
Sändedrud.
"Ihre Vermutungen scheinen sich zu bestätigen, sieden, Serr Kollege. Sie wollen, bitte, sämtliche Käume Krankenhauses nach dem verschwundenen Gelbbetrag duschen lassen. Der Serr Verwaltungsdirektor besindet sich zur Klärung der Angelegenheit in Haft."
Die Beamten taten gründliche Arbeit. Kein Gabet blieb verschont. Selbst dem Leichenwäscher Khlippman mit schmerzverzogenem Gesicht im Bette sag, schälte den dicen Berband herunter, weil man in ihm einen bied für das Geld vermutete.

sted für das Geld vermutete, weil man in ihm einen bit "Ich habe auch deinen Vertreter besucht," sagte betannte Spürnase beim Abschied zu Philipp. "Der kann schlecht waschen, aber aut trinken. Dein Borrat beinahe auc."

(Fortfegung folgi-

# Caurahüffe u. Umgebung

Wiederaufnahme des Unterrichts. Nachdom die Ofterferien für die Schulen mit dem 16. d. Mits. ihr Ende erreicht haben, wurde der Mirel mieder aufgewurde der Unterricht Dienstag, den 17. April, wieder aufge-

Die Cacilienvereine Siemtanowig und Laurahütte feierten am Sountag, den 15. d. Mts., im Restaurant Duda, ihr erstes Zusaurant Duda, ihr Berrer Roglit und erstes Jusammensein. Die Herren Pfarrer Roglit und Schol's hielten Begrühungsansprachen, worin sie ihre Freude über die Bereinigung und das schöne Zusammenwirken der beis den Bereinigung und das schöne Zusammenwirken der beis Dirigent aussprachen. Daran anschließend wurde als neuer Dirigent Herr Lubing aus Kattowig eingeführt. Die bereinig-ten Mit Berr Lubing aus Kattowig eingeführt. Die bereinigten Mannerchöre sangen unter Leitung ihres Dirigenten zwei prachten Gerichten Schaffen fangen unter Leitung ihres Dirigenten zwei practions vorgetragene Lieder. Bei guter Bewirtung, schöner Bust und Tanz herrschte eine harmonische und recht frühliche Stimmung Stimmung, woon audy ein Mitglied des Laurahütter Cäcilienbereins berr Steiger, burch seine ichon vorgetragenen und erheiternden Couplets sehr viel beitrug, so das dieres so prachtig verlaufene Feit, das um 2 Uhr morgens beendet war, allen Beteiligten in iconer Erinnerung bleiben wird. Bei biefer Belegenheit fet erwähnt, daß die beiden Cacilienvereine bem-Broben ber Dogart messe aufführen werden, zu welcher die Broben Broben ber Damendore im Restaurant Generlich und bie Proben ber Damendjöre im Restaurant Duba statisinden, und werben. Männerchöre im Restaurant Duba statisinden, und winttliches werden die verchrten Mitglieder um vollzähliges und pünktliches Ericheinen ju benfelben gebeien.

Aufführung von "Schneemitichen" und "Glücksmädel". Sonntag, den W. April, findet im Theatersaale "Zu den Linden" Linden" um 31/2 Uhr, eine Aufflührung des Kindermärchens oneewitten bei ben sieben Zwergen" und abends 7½ Uhr, Blüdsmädel" statt. Die Darsteller sind überwiegend Berufsiste unter der Regie von Herrn Frisschler vom Königshütter eitstheater, das Orchester leitet &. Birkner-Kattowiß. **Borver**-

in der Buchhandlung von Will. Reubau einer Berginterei. Die Laurahütte hat bei ber Statostei die Konzessinkerei. Die Laurahutte hat der Statostei die Konzessionserteilung für eine Berzinkerei gröskern Stieles in der auch unter anderem Bleche, Benzinfässer und berarheitet werden sollen, beantragt. Einsprüche ges den derarbeitet werden sollen, beantragt. Einsprüche gescheine können bis zum 29. d. Mis. im Zimmer Nr. 9 der ber einde erhoben werden, woselbst auch die Zeichnungen einer keuanlage ausliegen. Es dürfte befannt sein, daß des Schnlichen Fabrit in Königshütte, welche innerhalb es Schnlichen Fabrit in Königshütte, welche innerhalb ben Grunde in Mitseidenschaft gezogen werden. Die Ce-keinde gibt befannt, daß nachträgliche Beschwerden nicht nehr berückichtigt werden.

llame ber Espesilmgesellschaft Clauben schenken könnte, so boben unserer Ortschaft die Arbeitslosigkeit in Kürze besoben unserer Ortschaft die Arbeitslosigkeit in Kürze des du einer Massenaufnahme am 17. April, nachmittags 4 Uhr, du erineinen. Garderobe: Mochentagsanzug, möglichst gesten im Eilen beidzitigt werden können und da wir nur anzihern 1000 Arbeitslose haben, wäre das ein ganz erfreustells werden viele der Auforderung am Seichen. Jedenfalls werden viele der Auforderung am

17. Seichen. Jedensumen. tanit. Am Sonntag, den 15. d. Mts., hielt der Hausinerverein Siemianowig in dem Gasthaus "Zwei Linsteine sällige Generalversammlung ab, an der fast sämtschen Kitzlieder teilnahmen. Die Versammlung wurde gertrantung des 1. Vorsitzenden Herrn Auzma durch den Ettrantung des 1. Borsikenden Herrn Rugin Gerle-lung Borsikenden Herrn Dfüller, geleitet. Nach Berle-und des Protofolls, Bericht des Schriftführers, Kassierers und des Protofolls, Bericht des Schriftsührers, Kassierers entsolung erteilt und darauf zur Neuwahl des Vorstandes geschritten. Herr Kuzma hatte erklärt, aus Gesundheten bern Kuzma hatte erklärt, aus Gesundheten und wurde den Borsig nicht mehr annehmen zu können und wurde dem Berjammlung zum Ehrenvorwurde den Borsts nicht mehr annegmen zum Ehrenvor-ikenden Borschlag aus der Versammlung zum Ehrenvor-gemählt Seenden Goriniag alls der Versammtung zum Steindolfserr ernannt. Zum 1. Borsihenden wurde gewählt Müller dankdirektor Drenza zum 2. Corsihenden Herringer zum 1. Schriftsinder Herr Aum 2. Schriftsin die Verr Warwas, zum Kassensührer Herr Biedermann, Voledige und als Beisiher die Herren Koppel, Erich Cohn, Lees, Karoschet und Paul Wloch. Hierauf folgte ein länzest teilmeite ihr Laurig gehaltenes Referat des Vors tes leilweise schr launig gehaltenes Referat des Borschoen des Hausbesitzer-Verbandes, Herrn Pfarrer tief, das die Hausbestzer zu straffster Organisation Nome Da nichts mehr vorlag, wurde die Versammlung

lam aber trotz sosortiger ärztlicher Hilfe nicht wiemutlich Besinnung und starb noch an demselben Tage vertin Massenprozek gegen die Bereinigte Königs- und
nationite findet am 18. d. Mts. vor dem Landgericht in
der gen Italt. Wegen unberechtigter Entlassung im April
dertand Iahres, hat der deutsche Bergarbeiter- und Zentrallerbalk beim Schlichtungsausschuk abgewiesen worden. Die
genhalt indet als nächste Initanz der Austrag der Angelegenheit (in über 100 Fällen) beim Sond Ofrengown statt.

# Sportliches.

Die Gole Goorf unterliegt gegen 07 Laurahötte mit 1:3 (0:3) dum die Meisterschaftstreffen fam auf dem neuen 07:Plats an unstrag. Beide Vereine traten mit ihren besten Krästen und lieserten ein flottes dum Teil schaffes Spiel. Punkt soh der Schiedsrichter Herr Kygulla das Leder zum sin in der Schon in der ersten Minute sam "07" nach einer Minute sam "07" nach einer Mittellung. Kurze Zeit darauf landete ein zweiter Schuß des ichneres Machnit in den Maschen des Orzelfores. Aber Nach einer Mittellung kurze Zeit darauf landete ein zweiter Schuß des ichneres Machnit in den Maschen des Orzelfores. Aber Nach einer waren nicht müßig, und unternahmen Orzelstürmer waren nicht müßig, und unternahmen Mod bis dur Pause erhöhte der Rechtsaugen Fitzner (07) die die Auf 3. Altionen, Die ledoch an ber guten 0. Dedung gerchellten.

die dag 3.

die dag der Halbzeit waren unachst die Abler im Angriff, der hab der Halbzeit waren unachst die Abler im Angriff, tlappten das Ehrentor erzielten. Ein Elsmeterball wurde tlappten die Josefsborser zusammen und wurden nicht mehr gestallt. Roch in den letzten Minuten verlnallt Machnit eine

# Schlesischer Seim

Bu Beginn ber 177. Sitzung des Schlefischen Seims teilt der Sejumarschall mit, daß die Abgeordneten Borns und Wengrzik auf Grund ärztlicher Zeugniffe um einen Urlaub von 6 Wochen nachsuchen, der auch bewilligt wird. Hierauf wird ein Schreiben der P. B. S. Warschauer Richtung verlesen, daß sie einen neuen Alub gebildet habe, was zur Kenntnis genommen wird. Hierauf referierte Abgeordneter Pronobis über die Einführung des Gesetzes betreffend die Ar beitsinspektionen, wobei er bewit, daß urstüngslich gegen die Einführung eine Stimmung vorhanden war, da man befürchtete, daß das Geseh selbst die Auswirkung des Bestriebsrätegesehes, sowie der Schlichtungsausschusse behindere. Nachdem seitens der Regierung in dieser Sinsicht weitgehende Buficherungen gegeben worden find, empfiehlt bie Gogialtom= mission die Annahme des Gesethes betreffend der Arbeiterinspettionen. hierauf wird die Borlage in 2. und 3. Lesung ange-

Der Antrag betreffend Regelung der Bezüge der Beamten und Lehrer wird entsprechend ben Borschlägen der Budgets fommiffion Diefer erneut verwiesen, ein weiterer Antrag ber Chriftlich-bemofratischen Klubs fiber die Ablehnung ber Ginührung des Defrets betreffend Ausweise und Regierungen in Industric und Handel, wird dem Wojewoden übermittelt.

Der Klub ber Christlichen Demofraten bringt einen Antrag ein, nach welchem das Gesetz über Maximalpreise ober Preis-sessigen beseitigt werden soll. In der Begründung heißt es, daß dieses Gesetz keineswegs die Preise in die Höhe treiben werbe, sondern der Konfurreng freie Sand geben folle.

Gegen biefe Borlage auf Beseitigung des Maximalpreis. gesetzes wendet sich mit aller Enschiedenheit der Abgeordnete Mache und stellt fest, daß man einen neuen Raubzug auf die Laschen der Konsurenz, da diese durch die Organisationen der Kausleute und die Jinnungen so gut wie aufgehoben sei und daß die Pressessibit im Kleinhandel diktiert werden. Wenn schon die Absel. nung des gangen Antrages nicht erfolgen könne, bann muffe das Gesetz der Rechtskommission überwiesen werden. ordneter Biniszkiewicz wendet sich gleichsalls gegen die Gesehe und stellt fest, daß gerade in der Zeit des größten Mangels an Artikeln des ersten Bedarfs, man eine neue Preiswelle erzeugen wolle, er ist für Ablehnung des Antrages, der schließlich der Rechtstommission überwiesen wird.

Ein weiterer Antrag der Chriftlichen Demokraten auf Ausbehnung einer Berordnung bes Staatsprafidenten, beireffend ber Gewerbekammern auch auf die Wojewooschaft Schlesien wird abgelehnt, nachdem Abgeordneter Machej gegen ben Antrag speicht, indiaen Abgebinkete At des gegen den Antreg spricht und darauf verweist, daß selbst Kenner im Marschauer Seim sich gegen dieses Gesetz aussprechen, weil es in mancher Sinsicht höchst unzulänglich ist. Der Antrag des Wojewodschaftsrates betreffend Grundftudsaustaufch gutiden ber Seilanftalt in Rybnit und ber Stadt Apbnit felbst, wird ber Rechts= und Budgetkommission überwiesen.

Namens der Geschäftsordnungskommission referiert Abgeordneter Rubarg über die Auslieserung des P. P. S.-Abges ordneten Rumpfelb, ber vom Staatsanwalt gefordert wird. weil R. in einem Projeg angeblich einen Meineib ge-

dworen habe. Die Geschäftsordnungefommiffion ift gegen die Auslieferung. Hierauf ergreift Abgeordneter Rempta das Wort, spricht sich für Auslieserung aus, weil der Seim ja in gleicher Sache auch die Abgeordneten Wiedulla und Borns ausgeliefert habe. In diesem Falle handelt es sich nicht um eine politische Tat, sondern um ein Verbrechen und er habe erwartet. daß der Abgeordnete Rumpfeld sich selbst ber Staatsanwaltschaft zur Berfügung stellt. Der Abgeordnete Biniszliewicz wendet sich gegen die Auslieserung und verweist, daß der Schlesische Seim doch nun bald aufgelöst werde und so der Staatsanwalt die Möglichkeit der Berfolgung des Abgeordneten Rumpfeld habe. Es bestehe ein Unterschied zwischen den beiden Auslieferungen, benn bamals hatten bie Abgeordneten ben Ruf seiner Tochter und den Seinigen geschädigt, mährend durch das Meineidsverfahren niemandem ein Nachteil entstehe.

Abgeordneter Biechulla wendet sich gegen die Auffassung ber Geschäftsordnungstommission und stellt fest, daß die Angaben über ben Berlauf feines Prozesses und die Saltung Rumpfelds nicht den Tatsachen entsprechen, denn es handelt sich nicht um einen, sondern um zwei Eide. Auf Grund dieser Gibe find die Abgeordneten B. und B, verurteilt worden und sollen ihre Haft antreten, wenn nicht eine Revision durch die Auslieferung ermöglicht wird. Nicht um die Person Rumpfelb handelt es sich, sondern um die Klärung der Wahrheit. Nachdem noch der Reserent der Geschäftsordnungskommission sich zu rechtsertigen versucht, wird die Auslieferung beschloffen, gegen die Ausliefes rung sprechen fich nur 6 Stimmen aus.

Hierauf wird in die Beratung des Budgets eingetreten. Ucber die verschiedenen Abanderungen reseriert der Abgeordnete Janigfi, worauf man in die Abstimmung über die einzelnen Positionen tommt. Bet dieser Gelegenheit wendet sich Abgeordneter Machej in verschiedenen Fällen gegen die Erhöhungen einzelner Positionen und insbesondere des Posizeietats. Auch zu anderen Positionen, so der sanitären Frage, spricht sich

Redner ihm ühnlichen Sinne aus und fordert Ausbehnung und

Erhöhung ber Arbeitslosenunterstützungen, um bie schlimmften Auswüchse der Not du verhindern.

Bei ber zweiten Lefung bes ichlesischen Budgets wurde vom Deutschen Klub der Antrag eingebracht, den Dispositionssonds des Wojewoden von 300 000 Bloty auf 120 000 Bloty heradzu-schen und dafür den Dispositionssonds des Vojewodschaftsrates um 180 000 Bloty zu erhöhen, um eine gewisse Kontrolle über die Berwendung diefer Summe ju haben. Der Antrag wurde damit begründet, daß 10 000 Bloty monatlich vollständig ausreichend find und auch die früheren Wojewoden mit diesem Betrage austommen mußten. Bei der durchaus einseitigen Einstellung des Bojewoben, die insbesondere bei den letzten Bahlen deutlich jum Ausbruck tam, ift die Mitwirtung einer vom Sejm gewählten Körrerschaft bei ber Verfügung über den Dispositionssonds exsorberlich. Der beutsche Antrag wurde von ben polnissischen Parteten ausschließlich der sozialistischen Partet übernimmt und abgelehnt.

Nachdem die zweite Lefung beichloffen murbe, ift die Sigung auf Mittwoch verlegt worden, damit der Budgetsommission Ce-legenheit gegeben werde, die Erhöhungen und Ermäßigungen in die Richtigkeit zu bringen. Die nächste Sitzung findet am 18. April, nachmittags 3 Uhr, statt.

totisichere Sache über die Latte. — Der K. S. Orzel verfügt über eine flotte Mannschaft, die sehr ausopfernd spielt. Was ihr sehlt, d. i. das genaue Zuspiel auf den Mann. Gut ist der Tonneann und Kuchta. Beim Sieger tlappte es diesmal glänzend. Uneigennützig spielte die gesamte Elf und bas brachte ihr ben verdienten Tag. Kein einziger schwacher Punkt war in der Mannschaft und es ist zu hoffen, daß die Gute von Dauer bleiben wird. Der Schiedsrichter Rygulla war torrett und leitete das Spiel gur vollsten Zufriedenheit. Borbildlich waren seine raiden Entscheibungen.

#### A. G. 07 Laurahütte.

Für die tommende Sommersaison habe ich folgende Trainingstage festgeset: Dienstag und Freitag von 5 Uhr ab Senioren, Montag und Mittowch für Junioren in der gleichen Zeit, inkl. Leichtanhletit. Freitag abend, findet ein sehr wichtiger Mubabend statt. Sonntag Wettspiele mit dem K. S. Istra. Der Sportwart.

R. S. Sloust Siemianowig - Obra Scharlen.

Rörperpflege, Ertüchtigung ber Jugend im Sport und Gesundung des Körpers durch den Sport, das ist die heutige all-gemeine Devise, so auch im R. S. "Slonsk" Siemianowig. Die-ser Berein, schon seit seiner Gründung, war er nicht gesegnet mit Gludsgutern, eröffnet bemnacht feinen, an ben Schiefftan: ben in Georgshütte sehr schön gelegenen Sportplatz, endlich das heihersehnte Ziel seiner Mitglieder erfüllend. Vor ungefähr I Jahren, im Juni 1925, begann der Bau des Platzes, welcher nur von Mitgliedern in ihrer Freizeit ausgeführt wurde. Es waren fehr große Schwierigkeiten ju überwinden, fo 3. B. muß-ten foste Fundamente, sowie Schladenhaufen aufgerissen und abgetragen, die eine Seite zirka 3 Meter hoch abgenommen, die andere zirka 3 Meter aufgeschüttet merben. Auch tiefe Löcher mußten ausgefüllt und andere Schwierigleiten aus bem Wege geräumt werben. Der Sifer und die Arbeitsluft waren zwar da, aber am allernotwendigsten fehlte es an — Geld. Bon keiner Seile war etwas zu erhalten und fo mußte man sich mit bem was der große Opferwille der Mitglieder und ein paar Gönner aufgebracht hatte, was leider wie ein Tropfen auf den heißen Stein wirtte, aufrieden geben. Un biefer Stelle fei allen Gebern herzlickst gedankt. Run ist es so weit, daß wes nigstens auf dem Plaze gespielt werden kann, trozdem sehlt aber noch der Zaun, welcher noch beschafft werden muß. Um 22. April d. Is., findet das erste Berbandsspiel um die Deistersschaft der B-Liga gegen "Odra" Scharlen statt. Für die Zuchauer ift fchr gute Sichtmöglichkeit porhanden, barum auf, erschieft in Massen auf dem neuen Sportplat des K. S. "Slonst" an den Schiesständen in Georgshütte am 22. d. Mts., nachmit-tags 4 Uhr, zum Verbandsspiel "Odra" Scharlen "Slonst". Borher spielen die Reserven und Jugendmannschaften.

#### **Gottesdienstordnung:**

St. Rreugtirche - Siemianowig. Mittwoch, den 18. April.

1. hl. Messe für verst. Franz Dubiel. 2. hl. Messe für verst. Josef Meisner, Bermandtschaft Meis-

ner und Aapisa. 3. hl. Messe für verft. Georg Sintringer und Marie

Donnerstag, den 19. April.

1. hl. Messe für verst. Anton, Julie und Klara Przybylsti. 2. hl. Messe dum hist. Herzen Jesu und Mutter Gottes als

Dankfagung von der Familie Chojnowsti. 3. hl. Meffe für verft. Franz Golombet.

#### Rath. Pfarrfirde St. Antonius, Laurahütte.

Mittwoch, den 18. April.

1. hl. Messe für verst. Verwandtschaft Tarabura und Rejs not, Eduard und Marie Michalsti. 2. hl. Deffe als Dant für erhaltene Gnaben.

Donnerstag, den 19. April.

1. hl. Mesfe für verft. Anna, Pauline, Julie, Sedwig und Emil Firlay.

2. hl. Messe für alle armen Seelen.

Evangelische Rirchengemeinde Laurahütte. Mittwoch, ben 16. April.

71% Uhr: Jugendbund.

### Aus der Wojewodichaft Schlesien

Tagung des Verbandes Deutscher Katholiken in Polen

In ber alten Bischofsstadt Posen fand am Donners-Freitag, den 13. d tagung des Berbandes der deutschen Katho-liten in Polen statt. Die bereits vormittags hierzu einliken in Polen statt. Die bereits vormittags hierzu einsgetroffenen Gäste, darunter 60 Gäste aus Oberschlessen, bessichtigten unter sachfundiger Führung die Sehenswürdigsteiten der Stadt. Nach einer Sizung des Gesamtvorstandes begann um 3½ Uhr die von etwa 160 Delogierten aus Schlessen, Posen-Pommerellen und Ostgalizien besuchte Deslegiertentagung, welche Herr Domherr Klinke der Veiter der Versamdung, besprüste die Gäste, besonders den Vorsitzenden des Verbandes deutscher Katholisen, Herrn Senator Dr. Pant, worauf die Verhandlung mit der sachsichen Arbeit begann. Nach Verlesung des Tätigkeitsberichtes des Gesamtverbandes ersbrachten die von den Vorsitzenden der Bezirksverbände ersbrachten die von den Vorsitzenden der Bezirksverbände ers Berlesung des Tätigkeitsberichtes des Gesamtverbandes erbrachten die von den Borsthenden der Bezirksverbände ersstatteten Einzelberichte die erfreuliche Tatsache, daß der Versband trotz der vielen Schwierigkeiten auch im vergangenen Jahre an Mitgliedern wieder erheblich zugenommen hat, denn es gehören demselben welt über dreißigtausend deutsche Katholiken an, von denen die Mehrzahl in Oberschlesten wohnt; Vosen und Pommerellen hat in etwa 30 Ortssgruppen über 7000 Mitglieder. In Oberschlessen hat der Verband etwa 200 Vortragsabende abgehalten, 35 Feste desgangen, viele Lichtbildervorträge und Elternabende veransstatet und 13 Märchennachmittage für die Kinder gebracht, und alse diese Beranskaltungen waren immer so außerges und alle diese Beranstaltungen waren immer so außerge= möhnlich start besucht, daß die größten Sale die hierzu hers beigeeilten beutschen Ratholiken nicht fassen konnten. Die rege Tätigseit des Berbandes erstreckte sich nuch nach Ostsgalizien, wo derselbe jetzt sieben Privatschulen und einen Kindergarten unterhält. Vom Hauptvorstand wurde eine non der Delegierten-Bersammlung angenommene Resolution vorgeschlagen, welche von der Sauptversammlung gur ends

gültigen Beschlußfassung vorgelegt werden soll. Es handelt sich um eine Kundgebung an den 51. Bater in Rom, in der gegen die Berfolgung der Katholiken in Meriko aufgetred. Diese Resolution wird dem Bosener Erz= Kardinal Dr. Hond, in dessen Amtsbereich ten wird. die Berbandstagung stattsand, von einer Delegation des

Sauptvorftandes überreicht werden.

Abends 8 Uhr fand in der Grabenloge der von vielen hundert Personen besuchte sestliche Begrüßungsabend statt, an dem als Vertreter des Deutschen Reiches der Poener Generalkonjul und alle deutschen Domberren von Posen und Gnesen teilnahmen. Der Borsthende des Ber-bandes, herr Senator Dr. Pant, hielt eine wadende und begeisternde Ansprache. Unter den noch gehaltenen Reden ist von ganz besonderer Bedeutung die Ansprache des Herrn B. Dr. Größer vom Sekretariat für das katholische Aus-lands-Deutschtum in Berlin, welcher im Namen der Aus-landsdeutschen starke Worte an die Versammlung richtete und im Namen der Katholifen Deutschlands die Versicherung abgab, daß in Zukunft mehr als bisher die Deutschen Glau-

bensbriider im Ausland auch praftisch unterstützt werden.
Am Freitag sand in der Franziskaner-Riche ein vom Herrn Pfarrer Strzyz-Godullahütte zelebriertes seiez-liches Hochamt statt. Die Festpredigt hielt Herr Domherr Juhrmann. Daran anschließend wurden die größten Bauwerke der Stadt Posen, das Schloß, das Rathaus und der Dom besichtigt. Um 3 Uhr nachmittags begann im Zooslogischen Garten die Fauntagung deren glanznollen Säber logischen Garten die Saupttagung, deren glanzvollen Sohe-puntt und Abschluß die mit außerordentlicher Begeisterung aufgenommenen Reserate von Herrn Prälat Dr. Münch = Röln über "Katholisches Führertum" und von Herrn Dr. Graf Drens in g = Berlin über "Eucharistie und Bolt" bil-

#### Schneefreiben im April

Nach dem schönen Frühlingswetter der Oftertage, ist die Witterung in der vergangenen Woche von Tag zu Tag unfreundlicher geworden, bis am Sonnabend Schnectreiben einsette. Ueber Nacht war braugen alles weiß geworden und auch gestern vormittag fegten unausgesett Schneeboen und auch gestern vormittag segten unausgesetzt Schneebsen durch die Straßen. Am Nachmittag begann es dann auch im Freien zu tauen, während in der Stadt der Schnee schon früher unter dem Berkehr dahinschmolz. In den Rächten zu Sonnabend und Sonntag fiel das Thermometer fehr bedenklich unter den Gefrierpunkt, überall war Eisbildung zu beobachten. Inwieweit Sträucher, die gerade blühen, unter dem Frost gelitten haben, wird sich erst zeigen, nachdem sie wieder von der Sonne beschienen sind. Heut früh war der Himmel nur noch leicht bewölkt und Windstille war einges

Das Wetter erinnert an das große Schneetreiben vor genau 25 Jahren. Tagelang kamen von weit und breit die Siobsposten, bis sich Sonntag von Sonnabend, den 18. April ab die Schneewolken unaushörlich über Schlesten ausschützteten. Ueber oierzig Stunden dauerte das Schneetreiben und zeitweise war der Sturm so heftig, daß starke Aeste von Bäumen brachen, ja ganze Bäume entwurzelt murden.

Zahlreiche Telephondrähte zerrissen unter ihrer Schneelast. Am Montag ruhte fast der gesamte Straßenverkehr, Straßenbahnen konnten sich durch den hohen Schnee nicht mehr durcharbeiten und ebenjo itreifte ber gejamte Gijenbahnverkehr. Die Bahnhöfe waren mit jammernden Leusten überfüllt, die nicht mehr weiter konnten. Der angerichs tete Schaben war enorm.

Und heute sieht es draußen nicht allzu sehr gemütlich aus, eine Schneebbe fegt die andere und ein einfalter Wind fährt einem durch Mark und Bein. Soffen wir, daß es nur das übliche Aprilwetter ift. Aber kann mans wissen?

#### Von der Candwirtschaftskammer

Gur die Unichaffung geeigneter Bucher gweds Unlegung einer Bibliothet fur Landwirte, murbe feitens bes Landwirtichaftsministeriums in Barichau eine Subvention gur Berfügung gestellt. Sowohl jettens des Berbandes der schlesischen Land-wirte, als auch der landwirtschaftlichen Bereine in Teichen sind Bucher in größerer Angahl bereits angeschafft worden, welche den Landwirten gur Berfügung goftellt merden. Gur den Musbau des Fachorgans "Robotnit Clonsti", welches allwöchentlich ericeint, hat die ichlesische Landwirtschaftstammer, Sit Rattomit weitere Enbventionen erhalten.

#### Prolongierung der Monopolfonzessionen

Die Entziehung der Konzeffionen jum Bertauf von Altohol an unberechtigte Berjonen, die nach einer Berordnung bes Profidenten der Republit erfolgen follte, wurde aufgehoben, fo daß dieselbe dem Beniger noch erhalten bleibt. rechtsträftigen Entziehungen der Konzeffionen werden bis gum 30. Juni aufgehoben. Desgleichen wurden bis gu diesem Termia and) die Konfiszierungen der Konzessionen bei benjenigen Bersonen aufgehoben, die sich Berftoße gegen das Altoholgeses quschulden kommen ließen. Nach Warschauer Meldungen soll bei ben maggebenden Behörden auch noch die Berlängerung dicfes Termins erwogen werden. Es ift mahricheinlich, daß Die Liquis dation dieser Unternehmen einen Ginflug auf das Spiritusmonopol ausubt. Alle Ber vnen, benen die Ronzession infolge des Antialkoholgesetes entzogen worden sind, bekommen die Erlaubnis, noch weiterhin auszuschänken. Die Prolongierung ift aus den Beratungen über das Projekt der Novellisierung des Antialtoholgesehes entstanden, die mit Rusicht auf die Interessen des Staats chakes notwendig goworden ift. Die Novellisation joll die Wöglichkeit herbeiführen, die Bahl der Monopolunternehmen gu vergrößern. Aus diesem Grunde werden auch weiterhin alle diejenigen zunächst ihre Konzession behalten, gegen die die Liquidation ausgesprochen ift.

Die Beerdigungsbeihilfe für Kriegsbeschädigte

wird den Sinterbliebenen nur dann bewilligt, wenn fie bie Rosten der Beerdigung aus eigenen Mitteln bestritten has ben. Nehmen sie dagegen die Armenpslege dazu in Anspruch, so gehen sie des Anspruchs auf die Beerdigungsbeis hilse verlustig. Die Beihilse beträgt z. 3t. rund 124 Zloty. Für eine Beerdigung aus öffentlichen Mitteln pslegt die Armenverwaltung nicht mehr als 45 bis 50 Zloty auszusgeben. Kirchengeläut und geistliche Mitmirtung missen die Sinterbliebenen kalle sie derzuf nicht perziehten mollen die Hinterbliebenen, salls sie darauf nicht verzichten wollen aus der eigenen Tasche bezahlen, ohne daß ihnen dadurch etwa ein Anspruch auf die Auszahlung des Unterschiedes zwischen den Kosten eines Armenbegräbnisses und der durch das Invaliden-Versorgungsgesetz vorgesehenen Beihilfe erwächst. Aus diesem Grunde empfiehlt es sich, daß die Sinterbliebenen alles daran setzen, die Beerdigung ohne Inanspruchnahme der Armenpflege auszurichten. Mehr als 124 Bloty braucht eine bescheidene Beerdigung einschließ= der kirchlichen Mitwirkung nicht zu toften.

Erfolgt aber die Beerdigung auf Kosten der Armen-pflege und wollen die Hinterbliebenen trothem auf einen etwas besseren Sarg und auf die firchliche Mitwirkung nicht verzichten, so mussen sie etwa 70 bis 80 3loty draufzahlen, ohne daß fie auch nur einen Grofchen bavon zuruderstattet

erhalten.

#### Zollermäßigung bei Einfuhr von Maschinen

Rach einer Berlängerung, welche bis zum 31. Juli 1928 erfolgte, werden nach wie vor auf Grund besonderer Anträge bei Einfuhr von Maschinen und Apparaten Zollvergunftigungen bis Bu 80 Prozent gewährt. Derartige Antrage finden Berücksichti= gung, wenn der Nachweis erbracht wird, daß es sich tatsächlich um Muslandserzeugnisse handelt, welche unbedingt notwendig gebraucht werben, um eine erhöhte Produttion ju erzielen. Gleiche gilt für angeforberte maschinelle Bestandteile, Die für tomplette Einrichtungen benötigt werden. Den Antragen find entsprechende Beichnungen bezw. Abbildungen ber einzuführenden Maschinen, sowie eine behördliche Bestätigung beizulegen, ferner eine nöhore Beschreibung in polnischer und ber betreffenden Landesfrrache, unter Angabe des Gewichtes, der einzelnen Bollabfertigungsstellen, und Beifügung der Fakturen Redmungen.

#### Wieder eine Erhöhung für Bierpreise

Der Zentral-Berband ber Gastwirte in Rattowit wurde von dem Rongern ber polnischen Bierbrauereien davon in Kenntnis gesetzt, daß ab 15. April eine Erhöhung der Bierpreise eintreten wird. Obgleich die Gastwirte und Restaurateure grundsätlich gegen eine weitere Bierpreisserhöhung sind, wird diese von dem Konzern der Bierbrauereien als unausbleibliche Folge der in letzter Zeit ersfolgten Lohnerhöhungen und Kohlenpreissteigerungen bezeichnet. Es sollen auch die Preise für Gerste gestiegen sein.

#### Börsenturje vom 17. 4. 1928

(11 Uhr vorm, unverbindlich)

Barichan . . . 1 Dollar (amtlich = 8.911/4 et Berlin . . . . 100 z 46.816 Amt. Astronig . . . 100 Amt. -213.60 zł 1 Dollar -8.911/4 zł 100 z) 46.816 Rmt.

Als triftiger Grund für die Erhöhung der Bienpreise wir ferner die Erhöhung der Zölle infolge der Balorisierum angegeben. Ab 15. April beträgt der Preis für ein Schop-penglas (3 Zehntel Liter) Rian 50 (Freis) penglas (3 Behntel Liter) Bier 50 Grofchen. Die Rellner Buschläge find in diese Summe nicht mit eingerechnet.

#### Wieviel Urbeitslose zählt die Wojewodschaft?

Im Bereich der Wojewodschaft war in der Woche von 5. die einschließlich 11. April d. Is. ein Abgang von 852 Beschäftigungslosen zu verzeichnen. Es betrug danach die Gesamt-Erwerdslosenzisser 44 316 Personen. Nachstehende Rategorien maren vertreten: Bergarbeiter 14 855, Sutten arbeiter 2500, Glashuttenarbeiter 8. Metallhuttenarbeitel 272, Arbeitslose aus der Tuchbranche 186. Bauarbeites 2 896, Erwerbslose aus der Papiers, Holze und hemischen Industrie 508, aus der Reramik 125, ferner 1270 qualifi-zierte und 17 174 nichtqualisizierte Arbeiter. Gesührt wur den ferner 322 Landarbeiter und 2200 Kopfarbeiter Arbeitslosenunterstützung erhielten 24 496 Befchaftigungs

#### Rundfunt

#### Rattowig - Welle 422.

Mittwody. 16.20: Berichte. 16.40: Bortrag. 17.20: Politi icher Unterricht. 17.45: Kinderstunde. 18.15: Leichte Musik. 1855 Bortrage. 20.30: Abendkonzert, anichl. Berichte.

Donnerstag. 12.30: Konzert der Warichauer Philharmon pur die Jugend. 16.20: Berichte. 17.20: Geschichtsftunde. 17.45: Literaturftunde. 19.35: Landwirtschaftlicher Bortrag. 20: 98 sitgeschichtlicher Bortrag. 20.30: Konzert (Schubert-Abend). Die Abendberichte, anschließend Leichte Danfit.

Gleiwig Belle 329,7

#### Allgemeine Tageseinteilung:

11.15: Betterbericht Bafferftanbe der Oder und Tagesna richten. 12.15—12.55: Konzert für Bersuche und für die Fundindustrie auf Schallplatten \*). 12.55: Nauener Zeitzeiche 13.30: Zeitanfage, Wetterbericht, Wirtschafts- und Tagesnad 13.45—14.45: Kongert für Betsuche und für die Funt e auf Schallplatten und Funkwerbung \*). 15.30: Erfe industrie auf Schallplatten und Funtwerbung \*). landwirtschaftlicher Preisbericht und Pressenachrichten. 3weiter landwirtschaftlicher Preisbericht (außer Sonnabend) 18.45: Wetterber oft anschließend Funtwerbung \*). 22.00: 3ein ansage, Wetterbericht, neueste Pressenachrichten, Funtwerbung und Sportsunk. 22.15—24.00: Tanzmusit (Zweis bis dreimal

der Woche).

\*) Außerhalb des Programms der Schlesischen Fund ftunde A.= G.

Mittwoch, den 18. April. 16.00-16.30: Stunde mit Bückert. 16.30-18.00: Unterhaltungskonzert. 18.00-18.25: Abt. Literatus. 18.30-18.55: Uebertragung von ber Deutschen Welle Berlin Sans Bredow-Schule. Abt. Sprachfurje. 19.25—19.50: Bredow-Schule. Abt. Nechtslunde. 19.50-20.15: Abt. Arbeits

Gleimit: "Mevue, Jazz und Jonny." 16.30—18.00: Konzer. 18.00—18.25: Abt. Literatur. 18.25—18.50: Abt. Sprackund. 19.25—19.50: Englische Leftüre, 19.50—20.15: Has Bredom Schule. Abt. Handelslehre. 20.15: Sinfoniekonzert. Anschliebend: Die Abendberichte. 22.30—24.00: Tanzmusik. Donnerstag, ben 19. April. 16.00-16.30: Uebertragung

Berantwortlicher Redatteur: Reinhard Mai in Kattowit. Druck u. Berlag: "Vita", nakład drukarski, Sp. z ogr. odp. Katowice, Kościuszki 29.



W. Depta, ul. Katowicka 5

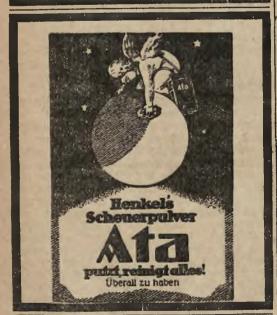

Berbet ständig neue Leser für unsere Zeitung!



Reißige rauen/ Das große Lehrbuch Der Böliche. Die bene Unleitung zur Gerftellung ber Wälche. 1000 Ubb. and 265 Schuttre. Das Buch Der gans-ichneiberel werwoul far Ermende, Lehrende and im Schneibern Geabte. Das Buch der Buppen. Cleidung erlantert die Selbübefleidung aller Ur-ten von Puppen. Schnitte find beigelegt.

Das Striden a. gatein bon Jaden, magen o Schals, m. groß. Schnitte Das Flichuch lebrt Zlusbef. fern, praft, Umandern afw.

000

eberall erhaltlich Durch Machn Dom De Ono Beger, Leipzig



#### Schaufenster-Detoration genügt nicht!

Das Publikum ift gewöhnt, die Zeitung täglich du lesen und beforgt Ginkaufe immer auf geschäftliche Aupreisungen

Wirklichen Erfolg erzielt man nur burch

#### Reitungsreflame! Man inseriere

baher ständig in ber einzigen am hie-figen Industrieplat ericheinenden

Laurahütte - Siemianowiker Beitung. 

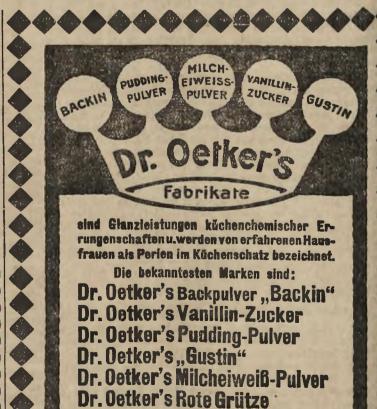

Dr. Oetker's Einmache-Hülfe Dr. A. Oetker

Bielefeld.

